Amtsblatt

# Gazety Temberger Beitung

17. April 1860.

89.

7: Mwietnia 1860.

urzędowy

Diro. 2097 - 1859. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte gu Halicz wird über Ansuchen best Abraham Fischler ale Rechtenehmers des herrn Konstant Stasicki, der Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen Kasse : Duittung des Haliczer f. f. Steueramtes boto. 29. Sanner 1859 Jour .- Art. 356 über ben Geitens des Berrn Konstant Stasicki an Bergehrungesteuer für die Branntweinerzeugung zu Siedliska für ben Monat Februar 1859 eingezahlten Beirag pr. 467 fl. 46 fr. 8. B. aufgefordert, biefe Quirtung binnen einer Jahresfrist anher um so gewisser vorzubringen, als sonst dieselbe für amorissirt erflärt werben wird.

Halicz, am 24. Marz 1860.

Edykt.

Nr. 2097 - 1859. C. k. sad powiatowy w Haliczu wzywa niniejszem na zadanie Abrahama Fischlera jako prawnabywcy p. Konstantego Stasickiego, ktoby miał w ręku kwit przez c. k. urząd podatkowy w Haliczu pod dniem 29. stycznia 1859 do Jour. - Art. 356 wydany na kwote 467 zł. 46 c. wal. austr. przez p. Konstantego Stasickiego zapłaceną tytułem podatku konsumcyjnego za miesiac luty 1859 od wyrobu gorzelni w Siedliskach, aby ten kwit w ciągu roku tutejszemu sądowi tem pewniej przedłożył, ile że w razie przeciwnym takowy uznany będzie za nieważny.

Halicz. dnia 24. marca 1860.

E dift. (702)

Mro. 11554. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Ramen, Leben und Wohnorte nach unbefannten angeblichen Gläubigern der gleichfalls unbefannten angeblichen Gantmaffe bes eben= falle unbefannten Franz Richter alias Rychter und beffen ebenfo unbefannten Erben mit biefem Gbitte befannt gemacht, bag er wiber bie. felben von Anton Koszowski, Michael Koszowski, Jakob Koszowski, Johann Koszowski und den Erben der Susanna de Koszowskie Swiezawska: als Maximilian Swiezawski, Vincenz Anton zw. N. Swiezawski und Joseph Simeon zweier Ramen Swiezawski, bann Jakob Raczyński und Christine de Raczyńskie Derza, Antheilebefigern von Krowica holodowska eine Klage wegen Lofdung aus bem Laften. ftande bes ursprüglich bie Helene de Borowskie Błazowska betreffenden 1/9 Theiles der Guter Krowica fammt Attinenzien Holodowska Cytyna, Wulka krowicka und Zafezne, bann aus dem Lastenstande des ursprünglich den Josef Borowski betreffenden 1/9 Theiles
der Güter Krowica sammt den genannten Zugehörnissen der dom.
109. pag. 227. n. 30. on., dann pag. 233. n. 2. on. pag. 235. n. 2. on. und pag. 237. n. 2. on. haftenten Sicherheit rudfichtlich ber Summe von 2000 fip. ausgetragen, und hieruber mit bem Befcheibe vom 19. März 1860 jur Bahl 11554 jur mundlichen Berhandlung bie Tagfahit auf ben 21. Mai 1860 10 Uhr Bormittags fengefest morten ift.

Da der Wohnort dieser Belangten unbekannt ift, so wird denfelben der Landes = und Gerichte : Advotat Dr. Pfeiffer mit Gubfti= tuirung des Lantes- und Gerichts - Aldvolaten Dr. Witwicki auf ihre Gefahr und Roften gum Ruraior beftellt, und demfelben ber oben an=

geführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 19. März 1860.

Offerten-Lizitazione-Ankundigung. (733)

Mro. 5756. Am 1. Mai 1860 wird bei der Czernowitzer f. f. Finang-Bezirts. Direkzion eine Lizitagion jum Berfaufe von Gechehun-

Dert Wiener Bentner falzionirter Solgpotafche ftatifinden.

Die Uebergabe biefer Potafche geschieht bei ben Magazinen ju Solka und durch das Solkaer f. f. Birthschaftsamt, und es ift der Griteher verpflichtet, bas obige Potaschquantum binnen 30 Tagen nach Befanntgebung von der erfolgten Bestätigung des Ligitagionerefultate unmittelbar aus den obbezeichneten Dagaginen nach vorausgegangener Einzahlung des Kaufpreifes bei ben Solkaer Renten, ju übernehmen.

Bur Sicherstellung und Buhaltung ber Ligitagions Bedingniffe hat ber Raufluftige ein Ungeld von Sechehundert Gulden o. B. im Baren, ober in auf ben lleberbringer lautenden, nach bem Rurfe gu berechnenben

Staatepapieren beizubringen.

Es wird nicht mundlich ligitirt, fondern es werden bloß fdriftliche mit einer 36 fr. ö. D. Stempelmarte verfebene Offerten angenommen werden.

Bei ber letten Versteigerung ist loco ber Erzeugung ju 12 fl.

50 fr. 5. W. für ben Netto Bentner verlauft worden. Die schriftliche Offerte muß die Erklärung, daß fich Offerent allen Ligitagions . Bedingniffen unterziehe, enthalten, mit dem besagten Ungelde belegt fein, und es ift barin ber fur einen Netto Biener Bentner angebothene Betrag, wornach ber Raufbetrag fur bas gange ausgebothene Quantum pr. 600 Bentner berechnet werden foll, fowohl in Biffern ale anch in Buchftaben auszudruden.

Diese Offerten werben am 2. Mai 1860 9 Uhr Bormittags eröffnet, und der Bestbiether von der diegfälligen Kommission bekannt gemacht werden

Die fonstigen Ligitazione. Bedingniffe tonnen bei ter Czernowitzer

t. f. Finang-Bezirfe-Direfzion eingeseben merben.

Bon ber t. f. Finang-Begirts. Diretzion.

Czernowitz, am 6. April 1860.

Dziennik

Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 5756. Dnia 1. maja 1860 odbędzie się w Czerniowieckiej c.k. skarbowej dyrekcyi powiatowej licytacya na sprzedaz sześciuset wiedeńskich cetuarów kalcyonowanego potażu z drzewa.

Oddanie tego potażu odbywa się w magazynach w Solce przez c. k. urząd gospodarczy w Solce, a kupiciel jest obowiązany odebrać powyższą ilość potażu w przeciągu 30 dni po ogłoszeniu, że nastapiło potwierdzenie rezultatu licytacyi, bezpośrednio z powyżej wspomnionych magazynów po uprzedniem zapłaceniu ceny kupna w urzędzie w Solce.

Dla zabezpieczenia i dotrzymania warunków licytacyi ma chęć kupienia mający zadatek w kwocie sześciuset reńskich w gotówce, lub w papierach państwa na okaziciela opiewających, według kursu obliczyć się mających, przyłączyć.

Nie będzie się ustnie licytować, lecz będą tylko przyjmowane pisemne marką stęplową na 36 c. w. a. zaopatrzone oferty.

Przy ostatniej licytacyi sprzedawano w miejscu produkcyi

netto-cetnar po 12 zł. 50 c. w. a.

Pisemna oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent poddaje się wszystkim warunkom licytacyi, musi być opatrzona wspomnionym zadatkiem i kwota ofiarowana za netto-cetnar wiedeński, według której sama kupna za cała na licytacye wystawiona ilość 600 cetnarów ma być obliczona, musi być w niej tak cyframi jako też literami wyrazona.

Te oferty beda dnia 2. maja 1860 o godzinie 9tej otworżone

i najwiecej ofiarujący przez dotyczącą komisyę ogłoszony.

Reszta warunków licytacyi może być przejrzana w Czerniowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Czerniowce, dnia 6. kwietnia 1860.

Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 5696. Bur Berpachtung ber Verzehrungesteuer vom Bein. Most- und Fleischverbrauche im Ginhebungsbeziefe Sambor sammt den zugetheilten Ortschaften auf die Dauer von 11/2 Jahren, b. i. bom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter ben in ber Ligita. zionsankundigung vom 27ten Marg 1860 3. 4652 gegebenen Bebin-gungen bei ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Sambor am 20ften April 1860 um 9 Uhr Bormittage die zweite Ligitazion abgehalten Bon der f. f. Finang-Begirte. Diretzion. merden.

Sambor, am 13. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5696. W celu wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina, moszczu i mięsa w obrębie Samborskim z miejscami przyłączonemi na 11/2 roku, t. j. od 1. maja 1860 do ostatniego pażdziernika 1861 odbędzie się pod warunkami podanemi w ogłoszeniu licytacyi z dnia 27. marca 1860 do liczby 4652 w c. k. dyrekcyi skarbowej w Samborze na dniu 20. kwietnia 1860 o godzinie 9tej przed południem druga licytacya.

Z c. k. dyrekcyi obwodowej skarbowej.

W Samborze, dnia 13. kwietnia 1860.

Lizitazione = Ankundigung. Mro. 5943. Bur Berpachtung ber Bergehrungeffeuer vom Bein-Bleischverbrauche im Ginbebungebegirte Jagielnica fur bie Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird am 24. April 1860 um 3 Uhr Rachmittage bei bem f. f. Finangwach : Kommiffariate in Czortkow die zweite Ligitagion abgehalten werden.

Der Mugrufepreis beträgt 2356 fl., bie übrigen Bedingungen find in der ersten Lizitazions = Rundmachung vom 9. Marz 1860 Zahl

3976 enthalten.

Bon ber f. f. Finang Begirte Direfzion. Tarnopol, am 10. April 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 5943. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrębie poborowym Jagielnica na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się w kancelaryi c. k. komisaryatu strazy finansowej w Czortkowie druga licytacya na dniu 24. kwietnia 1860 o 3ej godzinie z południa.

Cena wywołania 2356 zł., reszta warunków zawarta w ogło-

szeniu licytacyi pierwszej z dnia 9. marca 1860 Nr. 3976.

Z c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej.

Tarnopol, doia 10. kwietnia 1860.

Rundmachung.

Dr. 10815. Bom Lemberger f f. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, daß in Folge h. oberlandesgerichtlicher Entscheidung vom 20. Februar 1860 3. 28055 gur Befriedigung ber von Jacob Herz Bernstein im Grunde Beschlußes des bestandenen Lemberger Sans tels- und Wechselgerichts vom 12. August 1847 3. 7521 wider Josef Wojsław Zoltowski erfiegten Wechselsumme von 4060 fl. RM. fammt 4% Binfen vom 28. November 1845 und ber Gerichtetoften pr. 5 fl. 48 fr. KM., dann der Grefugionstoften pr. 21 fl. 46 fr. und 15 fl. 48 fr. bie h. Orts bewilligte exetutive Feilbiethung von 10/12 Theilen ber vom 1. Februar 1822 bis jum Jahre 1831 für 10 Jahre rudfiandigen, auf den Gutern Nawaria und Maliczkowice Spib. 135, C. 127, LB. 29 einverleibten, jahrlich ju gahlenden Cumme von 30.000 fip., mithin des Gesammtbetrages 250.000 fip. vder 62.500 ft. RM. sammt 4% für 6 Jahre vom 11. Juli 1851 zurückgerechnet, und ber weitern bis zur wirklichen Zahlung des Kapitals zu berechnenden Intereffen, in drei Terminen, nämlich: am 9. Dat, 11. und 28. Juni 1860, jedesmal um 4 Uhr Nachmittags ausgeschrieben werde, und bies unter nachstehenden Bedingungen:

1) Bum Ausrufepreise wird die Summe von 250.000 fip. in Silber, oder 62.500 fl. KDl. oder 65.625 fl. oft. 2B. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift verpflichtet als Badium den Betrag von 6562 fl. 50 fr. oft. 2B. entweder in Barem, in galig. Spartaffabucheln, oder in den nach dem Rurse jedoch nicht über den Renne werth ju berechnenden galig. Pfandbriefen der Grundentlaftunge. Obligazionen zu Banden ber Rommiffion zu erlegen, bas Babium bes Meifibiethenden wird guruckbehalten, das der übrigen Lizitanten guruck= gestellt merden.

3) Der Bestbicthende hat den angebothenen Rauffhilling nach Abschlag bes Rabiums binnen 60 Tagen nach Buftellung bes die abgehaltene Ligitagion jur Kenntniß des Gerichts nehmenden Befcheides gerichtlich ju erlegen , wornach ihm auf feine Roften bas Gigenthums= befret der erfauften Gumme ausgefertigt, er ale Gigenihumer berfelben intabulirt merden mird, die tarauf haftenden Schulden merden auf

ten gerichtlich erlegten Raufschilling übertragen werden.

4) Collte ber Räufer ber oben beschriebenen Bedingung nicht Genuge leiften, fo wird auf feine Gefahr und Roften Die Religitagion ber befagten Summe in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und biefelbe um welch' immer einen Preis hintangegeben merten.

5) Diefe Cumme wird in bem britten Termine auch unter bem Musrufepreife, jedoch nur um einen folden Betrag berkauft merden, welcher jur Pefriedigung fammtlicher barauf hypothezirten Glaubiger hinreicht. Sollte ein solcher Anboth nicht erzielt werden, so wird zur Bernehmung ber Gläubiger zum Behufe ber Erleichterung ber Ligita-Dadmittage bestimmt.

Aus dem Rathe des f. f. Landes- als Sandels- und Wechselgerichts. Lemberg, den 15. Mary 1860.

E bift. (715)

Mr. 494. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird allen auf den, der Frau Helena Melbachowska geborene Mogielnicka ge= börigen, im Kolomeaer Rreise gelegenen Gutern Piotrow Untheil I. und Siekierezyn Untheil I. mit ihren Forderungen versicherten Glaus bigern hiemit bekannt gegeben, daß die f. f. Grundentlastunge-Fondes Direkzion mittelft Enischätigungeauespruchs vom 20. Mai 1858 Bahl 273 und 17 auf die Guter Piotrow I. ein Urbaifal . Entschätigunge= Rapital von 7032 fl. 20 fr. RM. und vom 20. Mai 1858 3. 273 und 17 für Siekierczyn I. ein Urbarial-Entschädigunge-Kapital von

1049 fl. 5 fr. RDl. ausgemittelt hat.

Es werden daher fämmtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei ber ju diefem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protofoll diefes f. f. Rreisgerichtes ihre Unmelbungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefetlichen Erforderniffen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Sypothekarforderung, sowohl bezüglich des Kapitals als auch ber allfälligen Zinsen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Post, und wenn der Ans melder feinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses f. f. Kreiss gerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst besindlichen Dievollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, wi= drigens diefelben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Riechtswirkung wie die zu eigenen Händen ge= schene Bustellung, wurden abgefendet werden, um so ficherer bis einschließlich den 15. Juni 1860 zu überreichen, widrigens der sich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Zeit zur Vernehmung der Interessenten ju bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweifung seiner Fotderung auf das Entschädigungs - Rapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von ben erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Boraus. fetung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Stanisławow, am 29. Februar 1860.

Personal of and Jouest T

Mr. 132. Dom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Ansuchens des Panaite Bontosch und der Maria Zaganeskul als Bezugeberechtigte ter in der Bukowina liegenden GutBantheils von Terescheny, welche in der Landtafel als ehemalige Antheile des Konstantin Arap, Paraskiwa Scholz, Safta Kiriak und Jordaki Arap vorkommen, behufe der Zuweisung der mit ben Grlaffen der Bukowinaer f. k. Grundentlastunge-Kommission vom 8. Mai 1858 Mr. 562, 26. Juni 1858 Mr. 562, 11. Februar 1858 Mr. 149 für bas obige Gut bewilligten Urbarial-Entschädigunge-Kapitale pr. 1465 fl. 30 fr., 3593 fl. 10 fr., 526 fl. 55 fr., ferner der mit Erlaß der f. f. Grunds Entlastungs Fondsbirefzion vom 24. Juni 1859 3. 682 bewilligten Entschädigung für die auf Dominitalgrunden angesiedelten Berpflichs teten im Betrage von 202 fl. 40 fr. RM., Diejenigen, benen ein Sypothekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, so wie auch jene dritte Berfonen, welche auf bas Entlastunge = Rapital felbst Alnspruche ju erheben glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Ansprüche langstens bis jum 5. Juni 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben, widrigens bas Entlastungs. Rapital, in fo weit es nicht ben Spothekargläubigern zugewiesen wird, den einschreitenden Besitzern ausgefolgt werden wird, und ben Unspruchftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefe Besiger und nur in Unsehung des ihnen jugewiesenen Theiles des Entlastungs-Rapitals geltend zu machen.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) Die genaue Angabe bes Bor- und Zunamene, dann Wohnortes, Saus-Nro. des Anmelders und seines allfälligen Bevolimächtigten, welcher eine mit den gesethlichen Erforderniffen versebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Spothekars oder sonstigen Forde. rung sowohl bezüglich des Kapitals als auch der allfälligen Binfen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapital

genießen;

c) die bucherliche Begiehung ber angemelbeten Poft, und

d) wenn ber Anmelber seinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels bieses f. f. Gerichts hat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, midrigens diefelben lediglich mittelft ber Boff an ben Unmelder und zwar mit gleicher Rechtswirtung, wie die zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung, murden abgefendet merden.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 15. März 1860.

C dift.

Mr. 10815. Bon bem f. f. Lemberger Landes= als Sandels= und Bed felgerichte mird ber Frau Philipine Tchorznicka geb. Grafin Buttler ale Alleinerbin nach Josef Wojsław Zóltowski, bann ben anerfannten Erben ter Valeria Zoltowska geb. Lewanidoff, namentlich Fr. Daria Lewanidoff, Alexis Lewanidoff und Praxeda Zagórska geb. Lewanidoff, Alexander Zagórski, ent'ich Michael Turzański, fammt= liche unbekannten Aufenthaltes, mit tiefem Etifte bekannt gemacht, baß zur Befriedigung ber von Jacob Herz Bernstein im Grunde Beschlußes des bestandenen Lemberger Santele= und Wechselgerichts vom 12. August 1847 3. 7521 wider Josef Wojsław Zoltowski ersienten Wechselsumme von 4000 fl. RD. fammt 4% Binfen vom 28. No-Grefuzionetoften pr. 21 fl. 46 fr. und 15 fl. 43 fr. die h. Orte bewilligte exekutive Feilbiethung von 10/12 Theilen der vom 1. Februar 1822 bis jum Jahre 1831 fur 10 Jahre rudftandigen, auf den Butern Nawaria und Maliczkowice Hptv. 135, S. 127, LB. 29 einver= leibten, jährlich zu zahlenden Summe von 30.600 fip., mithin bee Gesammtbetrages von 250,000 fip. oder 62 500 fl. RM. fammt 4% für 6 Jahre vom 11. Juli 1851 zurückgerechnet und der weiteren bis zur mirklichen Bahlung bes Rapitale ju berechnenden Intereffen in brei Terminen, nämlich am 9. Mai, 11. und 28. Juni 1860, jedesmal um 4 Uhr Nachmittage mit dem ausgeschrieben werde, daß für den Fall, als in den eisten zwei Terminen die obige Summe nicht über oder um ben Ausrufepreis, in dem britten aber auch unter bem Ausrufs. prelfe, jedoch nicht um einen folden Betrag, welcher gur Berriedigung fammilicher barauf hypothezirten Gläubiger hinreicht, veräußert merben follte, gur Bernehmung der Gläubiger behufe Festjegung erleichternder Bedingungen unter Einem die Tagfahrt auf den 5. Juli 1860 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt wird.

Da der Wohnort der oben Angeführten unbekannt ift, so wird zur Vertretung derselben der Landes. Abvofat Dr. Rodakowski mit Substituirung des Landes = Aldvokaten Dr. Pleikfer auf deren Gefahr und Roften jum Aurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe des f. t. Landes als Sandels- und Wechfelgerichtes. Lemberg, am 15. April 1860.

G d i f t.

Mro. 7469. Bom Lemberger f. f. Landes = als Handels = und Wechselgerichte werden hiemit alle Sene, welche fich im Besibe tes von Samuel Dawid Schaff ddto. Zolkiew den 2. Februar 1845 pr. 400 fl. in Zwanzigern ausgestellten, am 11. April 1845 zahlbaren, burch Jan Podolecki und Frau Sabine Podolecka in solidum afzeptirs ten Wechsels befinden, aufgefordert, benfelben binnen 45 Tagen um fo gemiffer bem Gerichte vorzulegen, ale mibrigens berfelbe fur amortifirt wird erflart merden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes- ale Sandels- und Bechfelgerichtes.

trade-larger a probability of their Ma, strate; to

Lemberg, am 15. März 1860.

G b i f t. (3)

Mro. 668. Vom Mielaicer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gemacht, es werden zur exekutiver Ginbringung bes, bem faiferl. ruff. Unterthan Josef Panasiuk mit bem Urtheile des bestandenen f. f. Strafgerichts in Stanislau vom 19. Dezember 1854 8. 9839 zuerkannten Schadenerfages im Betrage von 510 ruff. Silberrubel und 30 Ropifen, bann ber zuerfanten Erefuzionetoften in ben Betragen von 9 fl. 393/4 fr. 6. 2B., 5 fl. 91 fr. und 10 fl. 52 fr. ö. 2B. die öffente liche Feilbiethung der den Berurtheilten gehörigen, feinen Tabularforper bildenden Realitäten, als:

1. Der bem Semen Nameniuk gehörigen, zu Boryszkowce lies

genden Realität sub Nr. 115 repart. Nr. 115;

-2. ber bem Illko Kryszczuk gehörigen, ju Paniowce liegenden

Realität sub Conser. Nr. 7 repart. 45, endlich

3. Der bem Fedor Kramar gehörigen, ju Paniowce liegenden Reg= litat sub Conscr. Nr. 37 repart. Nr. 72 hiemit bewilliget, welche hiergerichte in 3 Terminen, am 22. Mai 1860, am 19. Juni 1860, am 12. Juli 1860 jedesmal um 9 Uhr Wormittage unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Musrufspreise wird ber burch die gerichtliche Schähung erhobene Berth biefer Realitaten, u. 3.: bes Semen Nameniuk im Betrage von 60 ft. ö. D., des Illko Kryszczuk im Betrage von 131 fl. 25 fr. ö. D. und bes Fedor Kramar im Betrage bon 183 fl.

40 fr. ö. 2B. festgefest.

II. Die Rauflustigen find verpflichtet vor Beginn ber Ligitagion 10% bes Chabungswerthes ber ju veraugernden Realitaten im Baaren ale Angeld ju Banden ber abgeordneten Feilbiethungefommiffion ju erlegen, welches dem Deifibiethenden in ben Kaufschilling angerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach beendigter Feilbiethung jurudgeftellt werben wird.

III. Collten diese Mealitaten in ben ersten zwei Terminen über, ober um ben Coapungewerth nicht verlauft merden fonnen, fo mit die nicht verfaufte Realität im briten Termine auch unter bem Scha-

gungeweith veraugert merten.

IV. Der Erfieher jeder der zu ligitirenden Realitäten ift gehalten, ben angebothenen Raufschilling, in welchen tas erlegte Babium eingerednet wird, gleich nach geschloffener Ligitagion zu ganden der Ligitagionekommiffion zu erlegen.

V. Rad Grlau bes Raufichillinge mirb bem Raufer bas Gigenthumebefret biefer Realitaten ausgefertiget, und bemfelben bie erfaufte Realität in den phyfifden Befig gerichtlich übergeben merben.

VI. Sämmiliche hinter ben fachfälligen bezugbar diefer Realitäten bis jum Hebergabstage aushaftenten Grund. und Sauetlaffenfteuer mie auch bie bis babin fälligen Beitrage gur Dedung ber anrepartirten Gemeindequelagen, wie auch die etwa rudftandigen Gemeindefpeiderfontes- ober die bepositenamtlichen Forberungen merben aus bem Rauffdilling berichtigt werden, nach ber lebergabe hingegen wird felbft. ve ftandlich ber Raufer verpflichtet fein, die furrenten, wie immer Damen babenden Steuern, Grundlaften und Gemeinteabgaben gu entrichten, und auch bie Nebertragungegebubren gu bezahlen.

Die Befdreibung und ber Schapungeaft biefer Realitat fann gu jeber Beit in ber bieigerichtlichen Regiffratur, wie auch vor Beginn ber

Ligitagion bei ber Feilbiethungetommiffion eingefehen werden.

Mielnica, den 22. Februar 1860.

### Edykt.

C. k. sad powiatowy w Mielnicy podaje Nr. 668 ex 1859. do wiadomości, iz na pokrycie zwrotu szkody Józefowi Panasiuk, poddanemu rosyjskiemu, wyrokiem byłego c. k. sądu karnego w Stanisławowie z dnia 19. grudnia 1854 do I. 9839 w kwocie 510 rubli śrebrnych ros. i 30 kop. przyznanej, tudzież przysądzonych kosztów egzekucyjnych 9 zł. 393/4 c., 5 zł. 91 c., 10 zł. 52 c. a. w. przymusowa publiczna sprzedaż realności do skazanych należących, niestanowiących korpusów tabularnych, a to: 1) do Szymona Nameniuk należącej, w Boryszkowcach pod Nr. kons. 115 repart. Nr. 115 położonej realności, 2) do Ilka Kryszczuk należącej, w Paniowcach pod Nr. kons. 7 repart. Nr. 45 lezacej realności, na koniec 3) do Fedora Kramar należącej, w Paniowcach pod Nr. kons. 37 repart. Nr. 72 polozonej realności niniejszem pozwala się, i do przedsięwziecia takowej w tutejszym sądzie trzy termina, a to: 22. maja, 19. ezerwca i 12. lipca 1860 zawsze o godzinie 9tej zrana ustanawia się.

#### Warunki licytacyi są następujące:

1) Za cenę wywołania kładzie się wartość oszacowania sądowego tychże realności, a to: Szymona Nameniuka w sumie 60 zł. a. w., Ilka Kryszczuka w sumie 131 zł. 25 c. a. w., a Fedora

Kramara w sumie 183 zł. 40 c. a. w.

2) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany 10% wa tości szacunkowej w gotówce jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, który najwięcej ofiarującemu w cenę kupna policzonym, innym licytantom zaś zaraz po ukończonej licytacyi oddanym zostanie.

3) Gdyby realność ta w pierwszych dwóch terminach wyżej lub przynajmniej w wartości szacunkowej sprzedaną być nie mogła, w takim wypadku takowa w trzecim terminie i poniżej ceny sza-

cunkowej sprzedaną zostanie.

4) Kupiciel jest obowiązany podaną cene kupna, w którą także zakład przy licytacyi złożony, wliczyć się ma, zaraz po licytacyi do rak komisyi licytacyjnej zlożyć.

5) Po złożeniu ceny kupna kupicielowi dekret własności do

kupionej realności wydanym, i tenze w fizyczne posiadanie takowej

sądownie wprowadzonym zostanie.

6) Wszelkie od dłuznika ze stosunku tej realności po dzień oddania jej kupicielowi w posiadanie należące się podatki gruntowe i domowe, jako tez i zaległe potad reportowane kwety na pokrycie wydatków gminnych, naostatek i mozebne wierzytelności funduszu spichrza gminnego lub sądowego depozytu poplacone być mają z odciągnionego szacunku kupna, dalsze zaś od dnia odebrania realności w posiadanie bieżące podatki i ciężary gruntowe jakiej kolwiek nazwy, tudzież daniny gminne, kupiciel opłacać będzie, który także i należytość za przeniesienie własności wymierzyć się mającą uiścić obowiązanym zostanie.

7) Akt oszacowania tak w registraturze tutejszej sądowej,

jako też i przy komisyi licytacyjnej przejrzany być może.

O czem obydwie strony, a mianowicie Józef Panasiuk na rece swego pełnomocnika Salomona Zimmermann, zaś Ilko Kryszczuk, Stefan Kurlan, Fedor Kramar i Semen Nameniuk na rece kuratora Iwana Łuciów Hryhoryszyn uwiadamia się.

C. k. sad powiatowy.

Mielnica, dnia 22. lutego 1860.

Cobift. (703)(3)

Mro. 7932. Bom Lemberger f. f. Sandele- und Wechselgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß im meiteren Grefugionemege ber rechtefraftigen Bahlungeauflage vom 9. Dezember 1853 3. 10593 gur Bereinbringung ber vom herrn Franz Szynglarski wider bie erklarten Erben bes Josef Göttinger, nämlich bie minberjährigen Rinder erfter Che, als Marie, Theresie verehelichte Nechaj, Josef und Anna Göttinger, dann die minderjahrigen Rinder zweiter Che, Ludwig und Johann Göttinger ersiegten Wechselsumme von 1000 ft. sammt 6% Binfen vom 28. September 1853 Berichtes und Grefugionefoften pr. 4 fl. 15 fr., 10 fl. 50 fr. RM. — 25 fl. ö. W. und 30 fl. 20 fr. ö. W. — die exefutive Feilbiethung ber ben Schuldnern gehörigen Realitatshalfte Mr. 4531/4 unter ben gleichzeitig im Gbifte fundgemachten erleichtern= ben Bedingungen in einem einzigen auf ben 24. Dai 1860 Bormits tags 9 Uhr bestimmten Termine, bei welchem Die fragliche Realitatshat te auch unter bem Schagungemerthe an den Meiftbiethenden mird verkauft merben - bewilligt und ausgeschrieben wird.

1) Bum Auerufepreife mird die Galfte bee burch ben gerichtlis chen Schätzungeaft vom 3ten September 1858 erhobenen Schätzungewerthes der ganzen Realität Mr. 4531/4 pr. 34358 fl. 53 fr. b. W., bemnach der Betrag von 17179 fl. 261/2 fr. ö. W. angenommen und wird diefe Realitätshälfte auch unter bem Schätzungewerthe bintange=

geben merben.

2) Jeder Rauflustige ift gehalten bor Beginn ber Feilbiethung 5% bes Chagungemerthes b. i. ben Betrag von 859 fl. ö. 2B. und zwar im Baaren oder in galig. Sparkaffabucheln oder in Pfandbriefen ber galig, ftanbifchen Rreditanftalt, welche nach ihrem in ber letten Lemberger Zeitung erfichtlichen Kurfe angenommen werden, ju Sanden ber Ligitagionefommiffion ale Babium gu erlegen, welches Babium bem Befibiether in den Kaufpreis eingerechnet und nach gefchehener Feilbiethung gurudbehalten, ben übrigen Ligitanten aber guruderstattet merben

3) Die auf der besagten Realitätshälfte haftenden und von derselben untrennbaren Dienstbarfeiten dom. 14. p. 553. n. 1. und 2. on. dom. 105. p. 254. n. 16. on. hat der Erfteber ohne Abjug von dem

angebothenen Raufschillinge zu übernehmen.

4) Der Bestbiether ift verpflichtet ein Drittheil des Raufschils linge, in welche das erlegte Badium eingerechnet wird, binnen 30 Tas gen nach Rechtefraftigwerdung des Befdeides, womit das Ligitagions= protofoll zu Gericht angenommen wird, die anderen zwei Drittel hingegen nach Rechtefraftigmerten bes Beicheites, momit bie Bablungsordnung ber Glaubiger festgestellt wird, an bas hiergerichtliche Bermahrungsamt zu erlegen, bis bahin aber den Kaufschillingereft mit ber Berbindlichfeit gur Entrichtung ber 5% halbjährig antigipativ an das hiergerichtliche Vermahrungsamt zu zohlenden Zinsen vom Sage bes erlangten phyfifden Befibes auf ber mittelft gegenwärriger Feilbiethung an fich gebrachten Realitatehalfte ju Gunften der intabulirten Glaubis ger sicherzustellen.

5) Sobald ber Raufer bas erfte Dritteil bes Raufschillinge erlegt und die andern zwei Drittheile gemäß Abfat 4 fichergeftellt haben wird, wird ihm bas Gigenthumebefret ber erftandenen Renlitatebalfte ausgefertigt, berfelbe auf feine Roften in ben phyfifchen Befft biefer Realitätehalfre eingeführt, und alle Laften mit Aluenahme ber Grund. laften aus der gefauften Realitätehalfte gelofdet und auf ben Raufichilling übertragen. Alle aus biefem Raufe nach bem allerh. Stempels patente vom 9. Februar 1850 entfallenden Merarialgebuhren bat aber

ber Räufer aus Gigenem ju tragen.

6) Die landesfürftliden Steuern, Grundlaften und andere Berbindlichkeiten hat der Räufer bom Tage ber Uebergabe der erkauften Realitätshalfte in feinen physischen Befit aus Gigenem ju tragen. Bon biefer Beit an gehoren ihm aber auch alle Ginfunfte ber eiftandenen Realitätehälfte.

7) Wenn der Raufer Die bier angeführten Bedingungen und na= mentlich der im Abfate 4 angesetten Bedingung nicht Geruge leiften follte, fo mird auf Anfuchen ber Glaubiger ober ber gegenn artigen Eigenihümer die erftantene Realitat auf Wefahr und Rouen bes Raus fers ohne eine neue Schahung und nur in einem einzigen Termine um welch immer fur einen Preis verangert, in welchem Falle ber fontraft. bruchige Raufer fur ben aus ber Religitagion ermachjenen Schaben und Roften nicht nur mit dem erlegten Angelde und bem etwa erlegten

Raufschillingebrittheil, sondern überhaupt mit feinem gangen Bermögen

ben Glaubigern und dem Grefutor verantwortlich fein wird.

8) Der Raufer ift verbunden alle auf der feilzubiethenden Rea= litatehalfte hypothezitten Schulden bis jum Betrage bes erzielten Raufpreifes ju übernehmen, wenn die Gläubiger ihre Forderungen bor der allenfalls bedungenen Auffündigung nicht annehmen wollten.

9) Jeder Raufluftige fann ben Schähungeaft ber zu veraußerns ben Realität in der hiergerichtlichen Registratur einsehen, bezüglich ber Große ter von dieser Realität zu entrichtenden Steuern und öffentli= chen Abgaben werden bie Rauflufligen an das f. f. Steueramt ge-

wiesen.

Sievon werden die Partheien und sammtliche Sypothekarglaubi= ger und zwar die Rachlagmaffe bes Johann Frankel und die Glaubiger unbekannten Aufenthalte, ale: Ferdinand Vergani, Malwina Bilinska, T. V. Steinbrecher, Eduard Bilinski, Dawid Neumark , bann alle Jene, benen ber gegenwärtige Bescheib aus was immer für einem Grunde nicht rechtzeilig jugestellt werben konnte, oder bie nach bem 25. April I. 3. ein Sypothetarrecht auf die ju veräußernde Realität erlangen follten, durch den hiemit jum Rurator derfelben bestellten Beren Dr. Jablonowski mit Substituirung bes herrn Dr. Madejski verständigt.

Aus dem Rathe des f.f. Landes, und Wechfelgerichte. Lemberg, am 15. Marz 1860.

(666)Kundmachung.

Mr. 6743. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß zur hereinbringung der von der galig. Sparkaffe mittelft Urtheils des bestandenen Lemberger Zivil = Magistrates vom 14. Mat 1853 3. 5347 wider die Cheleute Martin und Veronika Miszkin ersiegten, annech im Resibetrage von 2417 fl. 52 fr. KD?. ober 2538 fl. 76 fr. öfi. Währ. aushaftenden Summe fammt 5% vom 26. Oftober 1857 gu berechnenden Binfen, bann ber mit 4 ft. 42 fr. RM. ober 4 fl. 931/2 fr. öft. Währ. und mit 25 fl. 58 fr. öft. W. bereits jugesprochenen Exefugionetoffen und ber Exetuzionetoften, melche ber galig. Sparfasse mider bie Frauen Veronika Miszkin und Anna Stasiniewicz geborene Miszkin im gemäßigten Betrage von 22 fl. 16 fr. oft. Mahr. gegenwartig querfannt worden, die exetutive Scilbiethung ber in Lemberg sub Nro. 875 1/4 gelegenen, ber Frau Anna Stasiniewicz geborene Miszkin als Erbin bes Martin Miszkin gehörts gen Realität in einem einzigen Termine, b. i. am 14. Juni 1860 um 3 Uhr Machmittags bei biesem f. f. Landesgerichte abgehalten werben wird, und zwar unter folgenden erleichternden Bedingungen:

1) Bum Ausrufepreise wird ber gerichtliche Schätzungewerth pr.

10.156 fl. 68 fr. oft. Wahr. angenommen.

2) Jeder Rauflufitge ift gehalten 5% bes Chapungswerthes im runden Betrage von 510 fl. öfterr. Wahr. im Baaren oder in galig. Spartaffetucheln ale Badium ju Sanden ber Ligitagione = Rommiffion gu erlegen, welches bem Meifibiethenden in bie erfte Raufpreichalfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach der beendigten Berfteigerung jurudgestellt merben wird.

3) Der Erfieter wird verpflichtet sein, die Salfte des angebothenen Raufpreises mit Einrechnung des Wadiums binnen 30 Tagen nach Buftellung ju feinen ober feines Dlachthabers Sanden bes ben Lizitazioneakt genehmigenden Bescheibes an bas gerichtliche Erlageamt im Baaren zu erlegen, tie andere Salfte aber tinnen 30 Tagen nach Bustellung ber Zahlungeordnung ju Gerichtes oter zu händen ber darin angemiesenen Gläubiger zu bezahlen, und bis tiefe Bahlung erfolgt, von dieser Raufschillingshälfte die vom Tage der physischen Uebernahme ber erfauften Realitat ju berechnenden 5% Binfen halbjährig vorhinein ans Gericht abzuführen.

4) Der Räufer ift gehalten bie auf ber zu veräußernden Reali= tat hypothezirten Schulden nach Maggabe feines Meiftbothes zu übernehmen, wenn einer ther ber andere Glaubiger feine Forberung vor ber etma bedungenen Auffundigungefrift anzunehmen fich weigern murbe.

5) Sobald der Räufer die erste Kaufschillingshälfte exlegt haben wird, wird ihm bas Gigenthumstefret ju ber erfaufien Realitat ausgefertigt, und er ale Eigenthumer tavon, jedoch unter der Bedingung intabulirt merten, bas gleichzeitig mit ber Berbucherung feiner Eigen= thumsrechte auch tie Intalulirung bes rudnändigen Kaufschillings sammt Interessen auf seine Kosten erwirft werde. Sodonn wird bie erkaufte Realitat ibm in den phyfifchen Befit übergeben und alle barauf haftenden Edulben und Laften mit Ausnahme jener, die er gemaß ter 4. Beringung etwa ju übernehmen hatte, aus ber gefauften Realität geloscht und auf den Raufpreis übertragen werden.

6) Die Gebühren fur die Uebertragung bes Eigenthums und für bie Intabulirung b.8 rudftandigen Raufschillinge f. R. G. hat ber

Ersteher aus Eigenem ju tragen.

7) Collte ber Raufer welch' immer ber obigen Bedingungen nicht nachfommen, fo wird auf feine Gefahr und Roffen eine Religitagion ausgeschrieben, und bie erftanbene Realität in einem einzigen Termine auch unter bem Schähungswerthe veräußert werden, wobet der wortbrüchige Raufer für den hieraus entspringenden Abgang und Schaden nicht nur mit tem erlegten Badium, fondern auch mit feinem fonstigen Bermogen verantwortlich bleiben, bagegen der bei ber Relis zitazion etwa erzielte Mehrbetrag den Sypothekargläubigern und nach beren Befriedigung bem bermaligen Realitätseigenthumer jufallen foll.

8) Der Ersteher ist gehalten beim Abschluße ber Berfteigerung bem Gerichte einen in Lemberg anfaßigen Bevollmächtigten namhaft gu machen, an welchen alle biefes Raufgeschaft betreffenden Bescheide und Erlaffe jugefiellt merben follen, mibrigens fie im Gerichteorte mit ber Mirfung ber Buftellung zu eigenen Sanden angeschlagen murben.

9) Bu biefer Berfleigerung wird ein einziger Termin beftimmt, bei welchem biese Realität auch unter bem Schätzungswerthe um was immer für einen Breis wird feilgebothen werben.

10) Rucksichtisch ber Steuern werden Kaufluftige an bas Lemberger f. f. Steueramt und rudfichtlich ber Schulden an bie f. Stadts

tafel gewiesen.

Sievon werden die Partheien, namentlich die galig. Sparkaffe durch den Advokaten Dr. Smialowski und Frau Veronika Miszkin im eigenen Ramen und als Vormunderin und Mutter ber minterjährigen Frau Anna Stasiniewicz geborenen Miszkin und die Gläubiger, melde nach bem 10. August 1859 an die Gemahr gefommen find, und zwar biefe Gläubiger zu Sanden des ihnen mit h. g. Bescheite vom 18. Oftober 1859 3. 34696 jum Rurator bestellten Advokaten herrn Dr. Malinowski verständigt.

Aus bem Rathe bes f. E. Lanbesgerichts.

Lemberg, ben 26. Marg 1860.

E b i f t. (712)

Mro. 15694. Vom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merten in Rolge Unsuchens des herrn Michael v. Romaszkan als faftischen Befigere und Bezugeberechtigten ber unten bezeichneten Untheile ber in der Bukowina Itegenden Guter Russisch Kimpolung, Putilla und Rostocze Behufs der Zuweisung des mit dem Erlasse der Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge : Landes : Rommiffion vom 21ften Janner 1858 Mro. 69 für die obigen Guteantheile bemilligten Urbarial . Enticatigungs-Rapitals im Gesammtbetrage von 57887 fl. 55 fr. RM. sowohl biejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf ben nachgenannten Gutean= theilen auficht, als auch jene Perfonen, welche bas obige Grundent= lastungefapital oder Theile Desselben aus dem Titel bes eigenen Dejugerechtes anzufprechen vermeinen, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Anspruche langstens bis jum 31. Mai 1860 beim Czernowitzer f. f. Landeegerichte schriftlich ober mundlich angumelben.

Das ermahnte Urbarial = Entschädigungs : Rapital pr. 57887 fl. 55 fr. RD?, bat die entgeltlich aufgehobenen Bezugerechte nachstehender im faftischen Besite bes herrn Michael v. Romaszkan be-

findlichen Gutkantheile jum Gegenstande, und zwar :

1. jene Untheile in ber Ortegemeinde Rostocze mit Podzaharycz, welche sich im Territorialumfang tes Landtafeltorpers "Rostocze" befinden;

2. jene Untheile in ben Ortschaften : Jablonica, Dothopole, Koniatyn und Stebny, welche iin Gebiethe bes Landtafelforpers "Rus-

sich Kimpolung vel Dolhopole" liegen, und endlich

3. jene Untheile in ben Ortschaften: Maryncze, Dychtyniec. Uscie, Putilla, Ploska, welche innerhalb ber Grengen bes Landtafelforpere "Putilla" fich befinden.

Die Anmelbung hat zu enthalten:

Die genaue Ungabe bes Bor- und Bunamens, dann Bohnortee, Sauenummer des Anmelders und feines alifälligen Bevoll. machtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Grforderniffen verschene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

den Betrag der angesprochenen Sppothefar - Forderung somohl bezüglich des Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, in someit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapital gentegen ;

Die bucherliche Beziehung der angemelbeten Poft, und

wenn ber Unmelder feinen Aufenthalt außerhalb bes Gprengele biefes f. t. Gerichts hat, bie Rambaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme der gerichts lichen Berordnungen, widrigens biefelben lediglich mittelft ber Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murten abgesendet merden.

Zugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angeseben werden wird, als wenn er in bie Ueberweisung feiner Forterung auf das obige Entlastungs-Ropital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilliget hatte, und daß biefe stillschweigende Ginwilligung in die Heberweisung auf bas obige Entlastungsfapital gelten murbe, daß er ferner bei ber Werhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der bie Unmelbungefrift Berfaumente verliert auch bas Recht jeber Einwendung und jedes Rechtemittels gegen ein von den erscheinenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 des f. Patentes vom 25. Ceptember 1850 getroffenes Uebereintommen, unter ber Borausfegung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Rapital überwiesen worden, oder im Sinne bes S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Bo= den versichert geblieben ift.

Die Berabfaumung ber Unmelbung bat in Betreff jener britten Personen, welche das Entschädigungefapital gang oder theilmeise aus bem Titel ber eigenen Bezugeberechtigung anzusprechen batten, die recht-liche Folge, bag jenes Kapital bem einschreitenten faktischen Besitzer ohne weiters wurde ausgefolgt werden, und ben Preiendenten lediglich vorbehalten bleibt, ihre Unsprüche gegen den faktischen Besiger geltend ju machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Czernowitz, am 29. Februar 1860.

(729)G b i f t.

Dr. 1712. Das Tarnopoler f. f. Kreisgericht macht befannt, boß in ber Rechtsfache bes Kiwa ober Ekiwa Werfel mider Abraham Eber zw. R. Sobelsohn megen Bahlung von 269 fl. 50 fr. öft. W. f. R. G. die erefutive Feilbieihung ter, bem Abraham Eber zw. R. Sobelsohn gehörigen, in Tarnopol gelegenen Sälfte ter Realitäte: halfte Dir. 66-69 unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen

1) Bur Abhaltung bieser Lizitazion merben zwei Termine, und zwar am 7. Mai 1860 um am 4. Juni 1860, jedesmal um 3 Uhr Diadmittags festgesett.

2) Bum Auerufepreise tiefer galfte ber Realitatehalfte mird deren Schägungsmerth mit 631 fl. 2 fr. oft. Wahr, angenommen.

3) Jeder Raufluftige ift verbunden bin Betrag pr. 63 fl. 12 fr. oft. Babr. ale 10% Barium bes Chagungewerthes im Baaren ober in Pfantbriefen ter galig. Rreditanftalt, oder in Ctaateobligagionen, beide lettern nach tem neuesten Rurfe ber Lemberger Beitung als Ungelb (Batium) ju Banden ber Feilbiethunge . Rommiffion vor bem Beginn ber Ligitagion ju erlegen, welches bem Deiftriethenden in ben Raufpreis eingeredinet, den Uebrigen aber gleich nach ber Ligitazion guruckgestellt werden wird. Der Exeluzioneführer Kiwa Werfel, im Falle er als Rauflustiger erscheint, bleibt vom Erlage biefes baaren Badiums gegen dem befreit, daß derfelbe bei der Ligitagions. Rommiffion mit einer ob diefer im Lastenstande ber besagten Realitätehalfte Dir. 66-69 gu feinen Gunften intabulirte Summe pr. 256 fl. 40 fr. RM. intabultrien Erflarung, daß berfelbe mit diefer Summe fur bie genaue Buhaltung der Ligitagionebedingniffe hafte, fich ausweise.

4) Der Erficher ift verbunden den angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen vom Tage, an welchem ihm ber, ben Reilbiethungs= att bestätigende Bescheid jugestellt merden wird, gerechnet, an bas hiergerichtliche Erlageamt um fo gemiffer baar zu erlegen, ale fonft eine neuerliche Ligitagion diefer Balfte ter Realitatehalfte auf feine Gefahr und Roften ausgeschrieben, und diefelbe nur in einem Termine und um was immer fur einen Preis bintangegeben werden wird. - 3m Falle der Grefugioneführer Kiwa Werfel der Ersteher biefer Salfte ber Realitätehalfte verbleiben murbe, ift berfelbe von bem baaren Gr. lage bes Raufschillings in bem Mage befreit, als folder feine Forberung pr. 269 fl. 50 fr. bit. Bahr. erreicht, und es genügt beffen fchriftliche Ertlarung, bag er feine befagte Forberung f. D. G. mit Diefem Rauficbillinge tompenfirt, welche Erflarung die Stelle bes baa= ren Erlages ju vertreten, fo daß ber Erefugionsführer Kiwa Werfel benjenigen Theil bes Kaufschillings, welcher seine befagte Forderung f. D. G. übersteigt, auf die obige Art ju erlegen hat.

5) Un beiben obigen Terminen wird biefe Balfte ber Reali= tatebalfte Dir. 66-69 nur um ober über ben Schagungemerth bint. angegeben werden. Gollte aber in biefen zwei Lizitazionsterminen fein berartiger Raufichilling angebothen werden, ale ber Schägungewerth beträgt, alebann mird die Tagfahrt fur Ginvernahme ber auf biefer Galfie ber Realitätehalfte Rr. 66-69 fichergeftellten Gläubiger gur Festsetzung erleichternder Ligitagionebedingungen auf den 7. Juni 1860 um 4 Uhr Nachmittags anberaumt, ju welcher fammtliche Glaubiger mit bem Auftrage hiergerichte ju etscheinen vorgeladen merben, bag Die Ausbleitenden der Dehrheit ber Stimmen ber Erfcheinenden gugegablt merden. — Nach biefer gepflogenen Berhandlung mird ber 3. Ligitagionstermin ausgeschrieben, auf welchem diese Salfte der Realitätebalfte Rr. 66-69 auch unter bem Schägungewerthe veraußert werden wird.

6) Ift ter Meiftbiethende gehalten, die auf ber Salfte ber Reafitatehalfte haftenden Schulden, infoweit fich der zu biethende Breis erstreden wird, ju übernehmen, wenn die Glaubiger ihre Forderung por ber etwa vorgeschehenen Muffundigung nicht annehmen wollten.

7) Wenn ber Meiftbiethende ben gegenwärtigen Ligitagionsbedingungen genau entsprochen haben wird, fo wird ihm das Gigenthumebefret ausgefolgt, derfelbe über fein Unfuchen, jedoch auf feine Roften ale Gigenthumer biefer Balfte ber Realitätshalfte intabulirt, in den phyfifchen Befit eingeführt, und werden fammtliche auf ber Salfte ber fraglichen Realitatebalfte haftenden gaften, mit Auenahme ber Grundlaften und berjenigen, melde ber Erfteher nach ber 6. Ligitagionebebinaung zu übernehmen haben murbe, gelöfcht, und auf ben Rauf= fdilling übertragen.

8) Die Eigenthumeübertragungsgebühr hat der Ersteher selbst zu Sinfichtlich ber auf diefer Realitatehalfte haftenben Laften merben bie Raufluftigen an bas Grundbuchsamt, in Betreff ber Steu-

ern an bas f. f. Steueramt gewiesen.

9) Der Schähungeaft und ber Tabularertraft ber ju veraufernben Salfte der Realtiatebalfte Dr. 66-69 tonnen in der hiergericht= lichen Regiftratur ober bei ber Ligitagion felbft eingefehen merben.

Bon biefer ausgeschriebenen Feilbiethung merben biejenigen Glaubiger, welche nach bem heutigen Tage an die Gewähr gelangen ten, ober benen bie Berffantigung von ber ausgeschriebenen Feilbiethung aus mar immer für einem Grunde nicht rechtzeitig ober gar nicht zugestellt werden sollte, burch ben benfelben in ter Berson bes herrn Landes. Udvokaten Dr. Frühling mit Substituirung bes herrn Landes - Aldvofaten Dr. Blumenfeld bestellten Kurator, fo wie auch burch Grift verständigt.

Tarnopol, am 26. Marg 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1712. C. k. Sad obwodowy Tarnopolski uwiadamia niniejszem, iż w sprawie Kiwy czyli Ekiwy Werfel przeciw Abrahamowi Eber dwojga imion Sobelsohn względem zapłacenia kwoty 269 zł.

50 kr. wal, austr. wraz z przynależytościami przymusowa sprzedaz polowy od pod Nr. 66-69 w Tarnopolu położonej, do Abrahama Eher dwojga imion Sobelsohn należącej połowy realności pod następującemi warunkami odbędzie się:

1) Sprzedaż ta odbędzie się w dwóch terminach, t j. 4go maja i 7. czerwca 1860, każdą razą o godzinie 3ej po południu.

2) Za cene wywołania tej połowy od polowy realności stanowi się cena szacunkowa w kwocie 631 zł. 2 kr. wał. austr.

3) Każden chęć kupna mający obowiązanym będzie kwote 63 zł. 12 kr. wal. austr. jako wadyum w gotowiźnie, albo w listach zastawnych galicyjskiego towarzystwa kredytowego, albo w publicznych papierach rządowych, ostatnie dwa podług najnowszego kursu gazety lwowskiej do rak komisyi przed zaczęciem się sprzedazy złożyć, które to wadyum nabywcy w cenę kupna wliczone, innym zaś zaraz po licytacyi zwrócone będzie. Gdyby egzekucyę prowadzący Kiwa Werfel jako chęć kupna mający wystapić chciał, tedy tenze od złożenia wadyum w gotowiżnie tylko pod tym warunkiem uwolnionym będzie, jeżeli na sumie 556 zł. 40 kr. m. k. na połowie realności Nr. 66-69 na jego korzysć zaintabulowanej nad intabulowanem oświadczeniem, iż tą kwotą za dotrzymanie warunków licytacyi ręczy, przed komisyą licytacyjną się wykaże.

4) Nabywca obowiązanym będzie ofiarowaną cenę kupna w 30 dniach licząc od dnia, na którym mu uchwala sądowa, akt licytacyjny potwierdzająca doręczoną będzie, do tutejszego depozytu sądowego tem pewniej w gotowiźnie złożyć, gdyż w przeciwnym razie powtórna sprzedaż tej połowy od połowy realności w jednym terminie za jakabadź cene sprzedana bedzie. - Gdyby egzekucyę prowadzący Kiwa Werfel te połowe od polowy realności nabył, uwalnia się tegoż od złożenia ceny kupna w gotowiźnie w miare o ile jego pretensya 269 zł. 50 kr. w. a. wynosi, i jego oświadczenie, że jego wyż wspomniona pretensya z przynależytościami z ta cena kupna się znosi, dostatecznem będzie, które to oświadczenie miejsce złożenia gotowizny tak zastąpi, że egzekucyc prowadzący Kiwa Werfel tę część ceny kupna, która wyż wspomnioną pretensyę wraz z przynależytościami przeniesie, powyższym sposobem zlożyć ma.

5) W obydwóch powyższych terminach ta połowa od połowy realności Nr. 66-69 tylko za lub nad cene szacunkowa sprzedana bedzie. Gdyby w obydwóch tych terminach cena kupna cene szacunkową wynosząca ofiarowaną niebyła, postanawia się termin na 7. czerwca 1860 na 4tą godzinę po południu, na którym wszyscy wierzyciele hypoteczni do ustanowienia ułatwiających warunków z tem zastrzezeniem stanąć mają, iz nieobecni wiekszości głosów obecnych policzeni będą. Po tej rozprawie rozpisze się trzeci termin licytacyjny, na którym wspomniona połowa od polowy realności pod 1. 66-69 nawet niżej ceny szarunkowej sprzedaną będzie.

6) Nabywca obowiązanym bedzie na tej połowie od polowy realności istniejące ciężary, o ile ofiarowana cena wyniesie, na siebie przyjąć, jeżeliby wierzyciele swych pretensyi przed umówionem

wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli.

7) Jeżeli nabywca tym warunkom licytacyjnym zupełnie odpowie, wydany mu będzie dekret własności, on na jego prosbę jednakże na własne koszta za właściciela tej polowy od polowy realności intabulowanym i w fizyczne posiadanie wprowadzonym bedzie, i wszystkie na tej połowie wspomnionej połowy realności istniejące ciężary z wyjątkiem ciężarów gruntowych i tych, któreby nabywca według 6go warunku przyjąć miał, wyextabulowane i na cene kupna przeniesione bedą.

8) Należytości od przeniesienia własności ma nabywca sam ponosić. Względem ciężarów na tej polowie od polowy realności istniejących odsyła się chęć kupna mających do tabuli miejskiej, a

względem podatków do urzędu poborczego.

9) Akt szacunkowy i wyciąg tabularny sprzedać się mającej połowy od połowy realności można przejźrzeć w tutejszo-sądowej

registraturze lub przy samej licytacyi.

O tej rozpisanej sprzedaży uwiadamia się wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu dzisiejszym w ksiegach tabularnych zabezpieczeni zostali, albo którymby uwiadomienie o rozpisanej sprzedaży przymusowej nie dość wcześnie albo wcale doręczonem niebyło, przez ustanowionego tymże kuratora w osobie p. rzecznika krajowego Dr. Frühlinga w zastepstwie p. rzecznika krajowego Dr. Blumenfelda, tudzież przez obwieszczenia publiczne.

Tarnopol, dnia 26. marca 1860.

E bift.

Rr. 1918. Vom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird bem abmes senden und dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Paul Mehrl befannt gegeben, daß mit Befcheid des Tarnopoler f. f. Rreisgerichtes vom 23. Februar 1857 3. 1053 bie Superintabulirung ber Summe pr. 300 fl. RM. f. N. G. für Salamon Langer auf ber im Lasten= ftande der dem Paul Mehrl gehörigen Salften der Realitaten Rr. 696 und 768 ju Tarnopol fur Slawka Freudenthal einverleibten Summe pr. 300 fl. RM., wie auch bes 35jahrigen Miethrechtes ber Slawka Freudenthal bewilligt, und mit Bescheid besselben Kreisgerichtes vom 30. August 1858 3. 5541 Mayer Byk als Gigenthumer ber wie oben für Salamon Langer superintabulirten Gumme pr. 300 fl. RM. f. R. G. intabulirt murde, welche beiden Tabularbescheibe bem Paul Mehrl burch den ihm gleichzeitig bestellten Rurator Dr. Delinowski, melchem Aldrefat Dr. Kolischer substituirt wird, jugestellt merden.

Tarnopol, am 26. Mars 1860.

(731) Konfure: Cbift.

Ronfure der Gläubiger des Johann Grabowski, Schneiders sub Rr. 31 St.

Mr. 7584. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über bas gefammte mo immer befindliche Bermögen, bann über beffen in ben Kronlandern, fur welche bas faif. Patent vom 20. Dovember 1852 R. G. B. Bahl 251 mirtfam ift, gelegenes unbewegliches Ber-

mogen der Ronfure eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage wider ben Konturemaffe = Bertreter herrn Dr. Pfeiffer, fur beffen Stellvertreter Berr Dr. Honigsmann ernannt murbe, bet biefem Landesgerichte bis jum 20. Juni 1860 anzumelben, und in der Rlage nicht nur bie Richtigfeit der Forderung, fondern auch das Recht, fraft beffen er in diefe oder jene Rlaffe gefett gu werben verlangt, ju erweifen, widrigens nach Berlauf bes erftbestimm= ten Tages Riemand mehr gehört werden wurde, und Jenc, bie ihre Forberung bis bahin nicht angemeltet hatten, in Rudfict bes gefamm. ten, jur Konfuremaffe geborigen Bermogene ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfagionsrecht gebührte, wenn fie ein eigenthimliches Gut aus der Daffe gu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher. gestellt mare, fo zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Daffe ichuldig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompenfazione-, Gigenthume- oder Pfandredtes, das ihnen fonft getührt hatte, ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Mahl des Bermogens-Bermaltere und der Glaubiger-Ausschuffe mird die Tagsahung auf den 30. Juni 1860 Bormittage 10

Uhr bei biefem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Banbesgerichte. Lemberg, ben 12. April 1860.

Konfurs . Kundmachung. (734)

Dr. 11597. Bur Befetung burfte bemnachft gelangen bie Sauptamte : Ginnehmereftelle bei ber Sammlungefaffe in Przemysl in ber IX. Diatenflaffe mit dem Gehalte jahrlicher 1050 fl., freier Bohnung oder dem 10% Quartiergelbe und mit ber Berbindlichkeit jum Erlage einer Raugion im Gehaltsbetrage.

Die Gesuche find unter Nachweisung ber Prufungen aus ber Staaterednungewiffenschaft, ben Raffavorschriften, ber Waarenkunde und bem Bollverfahren binnen vier Bochen bei der Finang . Begirte-

Direfzion in Przemyst einzubringen.

Bon ber f. f. Finang-Lanbes-Direfgion.

Lemberg, am 5. April 1860.

G d i f t. (743)

Mr. 781. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte zu Zaleszczyki wird im Nachhange jur Suntmachung vom 14. Ceptember 1857 3. 2549 hiemit befannt gegeben, bag behufe ber am 26. und 27. April 1860 vorzunehmenden Liquidirung bes vom bestandenen Dominium Zaleszczyki übergebenen Baifen-, Ruranden- und Depositen . Bermogens für nachstebende bem Leben und Bohnorte nach unbefannte Berfonen, und gmar:

1. Bur Rachlagmoffe bes Josef Kolmaun fur beffen Erben The-

rese Kollmann 2. She Lorenz und Caroline Kollmann,

2. jur Rachlogmoffe nach Elias Strzelbicki für beffen Erben

Wladimir Strzelbicki, und

3. jur Rachlagmaffe nach Johann Pawlowski für die liegenden Maffen den Erben Anton und Josef Pawlowski — der hiefige Infage Anton Litwinowicz; ferner

4. jur Rachlagmaffe nach Nicolaus Wegling fur beffen Erben

Josef und Theresa Wegling,

5. jur Rachlagmaffe nach August Meineke fur beffen Erben Elisabeth, Amo, August und Leander Meineke - ber hiefige Sauseigenthumer Josef Harra, endlich

6. gur Dadslagmaffe nach Gabriel Dickmann fur bie liegenbe

Maffe bes Maffaschuldners Moses Schneider, und

7. jur Nachlagmaffe nach Franz Schmiedt für bie bem Bohnorte nach unbefannte Schuldnerin Josefine Slawik - ber hierortige Sauseigenthumer Peter Czekański jum Kurator ad actum bestellt murde.

Durch biefes Gbilt merden baber alle bei biefen Maffen bethetligten und bem Ramen oder Wohnorte nach unbefannten Partheien erinnert, zeitgemäß bei der Liquiditung entweder perfonlich zu erfcheis nen, oder aber die erforberlichen Behelfe ben bestellten Ruratoren mitzutheilen, als fonfien biefelben bie aus ihrer Berfaumnig etwa entstandenen üblen Folgen sich felbst zuzuschreiben haben werden.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Zaleszczyk, ben 19. Marz 1860.

E b i f t. Rr. 1849. Bur Besethung der mit hober Juftig-Ministerial-

Berordnung vom 16. Februar 1858 3. 24 bestimmten Rotariatoffellen in dem Sprengel biefes f. f. Rreisgerichtes, und zwar einer Stelle in Busk und einer Ctelle in Rohatyn mit einer Raugioneleiftung von 1000 fl. RD. entweder im Baaren, ober in faiferlichen öfterreichischen Staateschuldverschreibungen nach bem Borfekurfe bes Erlegetages, jeboch nicht über den Rennwerth berechnet, oder in pupillarmäßiger bypothet, wird in Folge hoben oberlandesgerichtlichen Erlaffes vom 14. Marg 1860 3. 6362 ber Ronfure ausgeschrieben.

Bewerber um biefe Stellen haben ihre gehörig belegten Befuche, und zwar bie in t. f. Dienften als Beamte angestellten, burch ihre Amtsvorsteher, Rotariais-Kandlbaten und Notare aus anderen Sprengeln burch die vorgesette Rotariatstammer, Abvotatur-Kandibaten und Abvokaten durch ihre vorgesetzte Abvokatenkammer und den betreffenden Gerichtshof erster Instang binnen 4 Wochen von der dritten Ginschals tung in bas Amteblatt ber Wiener Zeitung gerechnet, anber ju uber. reichen, und fich in denfelben über die genaue Renntnig der Landessprachen und über die mit Grfolg bestandene Advotatens, Rotariate. oder Richteramteprüfung auszuweisen.

Bom f. f. Kreisgerichte als prov. Notariats-Rammer.

Złoczow, am 28. März 1860.

E b i f t.

Rr. 14524. Bom f. f. Landes- ale Sandels- und Bechfelgerichte wird bem Victor Szybiński und deffen unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbittee befannt gemacht, es habe wiber biefelben Moses Klapp sub praes. 4. April 1860 3. 14524 ein Gesuch um Bahlungeauflage ber Wechselsumme von 735 fl. RD. f. M. G. angebrocht und um richterliche hilfe gebeien, worüber die Bablungsauftage ddto. 12. April 1860 3. 14524 bewilligt murde.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landespericht zu deffen Vertietung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Condee. und Gerichte. Aldvolaten Dr. Maciejowski mit Substituitung bes Advocaten Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vor-

gefdriebenen Gerichteordnung verhandelt merden mirt.

Durch diefes Gbift merben demnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzurbeilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu mablen und diesem f. f. Londesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Vertheidigung bienlichen, vorschriftemaßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fic bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Mus bem Rathe Des f. f. Landes- als Sanbels. und Medfelgerichtes.

Lemberg, am 12. April 1860.

Aundmachung.

Rro. 15033. Das h. f. f. Ministerfum bes Innern hat laut Erlaffes vom 24. Marg 1860 3. 9009 - 875 dem Vincenz Kuho, f. f. Finang-Landes-Direktions-Bau-Ingenieur zu Lemberg auf die Erfindung einer direft roifrenden Dampf- und Bafferfaule-Maschine ein aus-Schließendes Privilegium für die Dauer Gines Jahres ertheilt.

Die Privilegiums . Beidreibung, deren Geheimhaltung angefucht murde, befindet fich im f. f. Privilegien-Archive in Aufbewahrung.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 4. April 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 15033. Wysokie c. k. ministeryum spraw wewnętrznych nadało dekretem z 24. marca 1860 l. 9009-875 Wincentemu Kühn, c. k. inżynierowi dyrekcyi finansów krajowych we Lwowie, wyłączny przywilej jednoroczny na wynalazek nowej maszyny parowej i wodnej.

Opisanie przywileju, o którego tajemnice upraszano, znajduje

się przechowane w c. k. archiwie przywilejów.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 4. kwietnia 1860.

(745)E d i f t.

Mro. 519. Bom f. f. Begirtsamte als Gericht in Radautz mirb bekannt gemacht, es sei Peter Lipecki aus Caal Ploska als Berschwenber erflart, ber Berwaltung feines Bermögens enthoben, und biefe bem hiezu bestellten Rurator Fedor Maxymiuk, Grundwirthen aus Ropoczel, übergeben worben.

Radautz, am 4. April 1860.

E bift.

Mro. 2876. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird hiemit befannt gegeben, daß in dem mit dem Amtsblatte der Lemberger Zeitung vom 30. und 31. Marg, bann 2. April 1860 Rr. 75, 76 und 77 fundge= machten Feilbiethungsedifte vom 7. Darg 1860 3. 1451 bie Benennung ber feilzubiethenben Guter irrig mit "Serednia wies" angeset wurde und daß diese feilzubiethenden Guter richtiger "Srednia wies" heißen.

Przemyśl, am 11. April 1860.

(724)

Dro. 2981. Bur Befetung ber bei ber b. o. f. f. Rreisbehorde in Erledigung gefommenen, mit dem Jahresgehalte von 267 ft. 50 fr. öfter. Mahr. verbundenen Kreisfangliftenstelle II. Klaffe mit bem Borrudungerechte in die I. Rlaffe mit 420 ft. wird der Konfure auf die Dauer von 14 Tagen vom Tage ber britten Ginfchaltung biefer Rund. machung im Lemberger Amtsblatte ausgeschrieben.

Rompetenten haben ihre gebohrig instruirten Gefuche, falls fie in öffentlichen Dienften stehen, mittelft ibrer vorgesetten Beborbe, fonft aber unmittelbar unter Rachweifung ihres Altere und ber jurudgelege ten Subien vor Ablauf ber Ronfursfrift bei ber Rreisbehörde ju überreichen.

Zołkiew, am 6. April 1860.

(1) (730) G b i f t.

Mro. 7121. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber Vincenz Reinsperger Xaver Donat am. N. Piatkowski pto 2000 ruß. Gilb. Rubl. f. n. G. eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, mor= über jur summarischen Berhandlung die Tagsagung auf ben 25. Juni 1860 10 Uhr Vormittags anberaumt wird.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichts . Advofaren Dr. Rayski mit Substituirung des herrn Abv. Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach ber für Galigien vorgefdries

benen Gerichtkordnung verhandelt werden wird.

Durch Diefes Chift mird bemnach ber Belangte erinnert, jur reche ten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts= behelfe bem bestell en Bertreter mitzuthellen, ober auch einen anbern Cadwalter ju mablen und bicfem f. f. Landeegerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben mird.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 27. Marg 1860.

(723)Aundmachung.

Dro. 3869. Bon Geite ber Stanislauer f. f. Rreiebehorbe mirb in Folge Grlages ter b. t. f. Statthalterei vom 10. Marg 1860 Bahl 3064 gur Berpachtung ber bewilligten Weg = und Brudenmathen auf ber Stanislau - Bursztyner - Sielec - Zaleszczyker und Czortkow-Manasterzyskaer Bandeoffrage fur bie Beit vom 1. Juni bie letten Oftober 1860 die Offertenverhandlung in der freisbehördl. Ranglei ju Stanislau am 26. April 1860 um 9 Uhr Bormittage abgehalten merten.

Die Mauthstazionen und Tariffage sind folgende:

A. Auf der Stanislau - Bursztyner Landesstraße:

Stagion Jamnica, Wegmauth fur 3 Meilen und Brudenmauth Il. Sarifelloffe, baber für ein jedes Bugvieh in der Befpannung Begmauth 6 fr. - Brudenmauth 4 fr.

Bur ein jedes Bugvieh außer Befpannung und fchweres Trieb.

Bieh Wegmauth 3 fr. - Brudenmauth 2 fr.

Für ein jedes leichtes Triebvieh Wegmauth 11/2 fr. - Brucken-

mauth 1 fr. önerr. Dahr.

2) Stagion Halicz, Wegmauth für zwei Deilen und Bruden. mauth III. Tarifflaffe, taher für ein jedes Bugvieh in der Befpannung Begmauth 4 fr. - Brudenmauth 6 fr.

Für ein jebes Bugvieh außer ber Befpannung und fcmeres Trieb.

Bieh Wegmauth 2 fr. — Brudenmauth 3 fr.

Bur ein jedes leichtes Triebvieh Begmauth 1 fr. - Bruden. mauth 11/2 fr. öfter. Bahr.

B. Auf der Sielec-Zaleszczyker Landeeffrage:

1) Stagion Thumacz, Degmauth fur 3 Meilen, baber fur ein jedes Stud Bugvich in der Bejpannung Begmauth 6 fr.

Fur ein jedes Stud außer Befpannung und ichweres Eriebvieh

Wegmauth 3 fr.

Fur ein jebes Stud leichtes Triebvieh Begmauth 11/2 fr. 2) Stagion Milowanie, Begmauth fur zwei Meilen und Brudenmauth II. Tarifetlaffe, baber fur jedes Ctud Bugvieh in der Befpannnung Wegmauth 4 fr. - Brudenmauth 4 fr.

Bur jedes Stud Bugvieh außer Bespannung und schweres Trieb.

Bieh Begmauth 2 fr. - Brudenmauth 2 fr.

Für jedes Stud leichter Gattung Begmauth 1 fr. - Bruden. mauth 1 fr.

3) Stagion Jezupol, Wegmauth fur 1 Meile und Brudenmauth ber III. Tarifollaffe, baber fur ein jedes Stud Bugvieh in ber Befpannung Wegmauth 2 fr. — Brudenmauth 6 fr.

Für ein jedes Stud Bugvieh außer Befpannung und fcmeres

Triebvieh Begmauth 1 fr. - Brudenmauth 3 fr.

Bur ein jedes leichtes Triebvieb Wegmauth 1/2 fr. - Brucken. mauth 11/2 fr.

C. Auf der Czortkow-Manasterzyskaer Landesftraße:

Stagion Buczacz, Begmauth fur 2 Meilen und Brudenmauth ber II. Tarifetlaffe, baher fur ein jedes Ctud Bugvieh in der Be-Spannung Wegmauth 4 fr. — Brudenmauth 4 fr.

Für ein jedes Stud Bugvieh außer Bespannung und schweres

Triebvieh Wegmauth 2 fr. - Brudenmauth 2 fr.

Für ein jedes Stud leichtes Triebvieh Wegmauth 1 fr. - Bru-

denmauth 1 fr. öfterr. Bahr.

Die Mauthichranken werden bort, mo fie noch nicht vorhanden aus dem Stragenfonde beigestellt, und die Abstellungspunfte fommiffionell bestimmt worden.

Offerten ber Ronfurrenghartheien wird vor ben anderen der Bor-

jug gegeben merben.

Die Fistalpreise betragen bei ber Stagion : Diefe Biefalpreife find fur ein ganges Sahr berechnet, wornach

fur bie gegenwartige Pachtperiode ber entfallende Betrag ju ermit, teln ift.

Die Offerenten muffen mit 10% Babium belegt fein. Die übrigen Pachtbedingungen find wie bet Merarial . Mauthen und fonnen in ber freisbehordlichen Ranglei eingesehen merben.

Bon ber f. f. Rreisbehörde,

Stanislau, ben 2. April 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2869. Ze strony Stanisławowskiego c. k. urzędu obwodowego będzie przedsięwziętą na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. namiestnictwa z dnia 16. marca 1860 do 1. 3064 w celu wydzierzawienia myt drogowych i mostowych na Stanisławów-Bursztyńskiej, Sielec-Zaleszczyckiej i Czortkow-Monasterzyckiej krajowej drodze na czas od 1. czerwca do ostatniego października pertraktacya w drodze ofert pisemnych w kancelaryi obwodowego urzedu w Stanisławowie 26. kwietnia 1860 o godzinie 6tej przed południem.

Stacye mytowe i wymiary taryfy są następujące: A. Na Stanisławów-Bursztyńskiej drodze:

1) Stacya Jamnica i myto drogowe za 3 mile i mostowe podług II. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydła w pociągu drogowe 6 c. — mostowe 4 c.

Od sztuki bydła ciężkiego pędzonego, drogowe 3 c. - mostowe 2 c.

Od sztuki bydla drobnego, drogowe 11/2 cent. - mostowe

2) Stacya Halicz myto drogowe za dwie mile i mostowe podług III. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydla w pociągu, drogowe 4 c. - mostowe 6 c.

Od sztuki bydla ciężkiego pędzonego, drogowe 2 c. - mostowe 3 c.

Od sztuki bydla drobnego, drogowe 1 c. - mostowe 11/2 c.

B. Na Sielec - Zaleszczyckiej drodze: 1) Stacya Tłumacz, myto drogowe za trzy mile, a zatem od sztuki bydła w pociągu, drogowe 6 cent.

Od sztuki bydła ciężkiego pedzonego, drogowe 3 c.

drobnego, drogowe 11/2 c.

2) Milowanie, myto drogowe za dwie mile i mostowe podług II. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydła w pociągu drogowe 4 c. - mostowe 4 c.

Od sztuki bydła ciężkiego pędzonego, drogowe 2 c. - mo-

stowe 2 cent.

Od sztuki bydła drobnego, drogowe 1 c. - mostowe 1 cent. 3) Stacya Jezupol, myto drogowe za mile i mostowe podług III. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydła w pociągu, drogowe 2 c. - mostowe 6. c.

Od sztuki bydła ciężkiego pędzonego, drogowe 1 c. - mostowe 3 c.

Od sztuki bydła drobnego drogowego 1/2 c. - mostowego

C. Na Czortków-Manasterzyskiej drodze:

Stacya Buczacz, myto drogowe za 2 mile i mostowe podług II. klasy taryfy, a zatem od sztuki bydla w pociągu drogowe 4 c. mostowe 4 c.

Od sztuki bydła ciężkiego pędzonego, drogowe 2 c. - mostowe 2 c.

Od sztuki bydła drobnego pędzonego, drogowe 1 c. - mostowe 1 c. w austr. mon.

Rogatki mytnicze, tam gdzie jeszcze takowych niema, sprawią się z funduszu, miejsca ustanowienia będą w drodze komisyi przeznaczone.

Strony konkurencyjne będą mieli przy ofertach pierwszeństwo. Ceny fiskalne sa nastypujące:

Przy stacyi Jamuica . . . . . . . . . . . . . . 3000 zł. dto. dto. Tłumacz . . . . . . . . . . . . . . . 3200 zł. Milowanie . . . . . . . . . . . . . 2100 zł. dto. Jezupol . . . . . . . . . . . . . 1000 zł. dto. dto. Buczacz . . . . . . . . . . . . 5600 zł, wal. austr.

Te ceny sa za cały rok obliczone, wedłog których za czas dzierzawy wypadająca kwota stosunkowo obliczona będzie.

Przy ofertach ma być załączone wadyum 10%.

Reszta warunków dzierzawy sa takie jak przy rządowych mytach, i mozna takowe kazdego czasu w urzedzie obwodowym przej-

Od c. k. władzy obwodowej.

Stanisławów, dnia 2. kwietnia 1860.

Edift. (1)

Mro. 2208. Bon bem f. f. Stanisławower Kreis als Wechfelgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Saul Glaser mit biefem Edifte befannt gemacht, es habe mider denfelben Henie Segalla unterm 2. Marg 1860 3. 2208 auf Grundlage des afgeptirten Drigis nal-Wechfels ddto. 19ten September 1858 um Bahlungeauflage ber Wechselsumme pr. 500 fl. RM. ober 525 fl. öfterr. Babr. f. R. G.

Da ber Bohnort bes Belangten unbefannt ift, fo mirb bemfelben ber Landesadvofat Dr. Eminowicz mit Substituirung bes Landes abvotaten Dr. Bardasch auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Rreis- als Wechselgerichte. Stanisławów, ben 13. Marg 1860.

(746)Rundmachung.

Mro. 11848. Dom Stanisławower f. f. Kreiegerichte wird in ber Exefuzionsangelegenheit bes herrn Philipp Vacano miber Johann Halaway, Marian Halaway, Vitalia Halaway und bie liegende Daffe nach Adolfine Halaway im meiteren Erefuzionszuge bes am 17. Janner 1856 3. 451 gefchloffenen gerichtlichen Bergleiches gur Bereinbringung der dem herrn Philipp Vacano gebuhrenden Summe von 2999 fl. 57 fr. RM. fammt bem Intereffenructftande bis 13. Marg 1854 im Betrage von 50 ft. RM. und vom 13. Marg 1854 gu 5/100 bis gur Befriedigung bes Rapitals laufenden Binfen, dann Gerictefoften bon 10 fl. AM. und Grekuzionekoften von 68 fl. 3 fr. öfterr. Wahr, eine neuerliche erefutive Reilbiethung ber bem herrn Johann Halaway in 2/3 und dem herrn Marian, der Fr. Adolfine und Vitalia Halaway ges borigen, in Stanislau sub Conser. Nr. 215 und 2161/4 gelegenen Realität in einem einzigen Termine, b. i. am 27. Juni 1860 um 9 Uhr Bormittage ausgeschrieben und felbe hiergerichts unter nachflehenden erleichternden Lizitazione=Bedingungen abgehalten:

1. Bum Auerufepreise wird der gerichtlich erhobene Schatungs: werth pr. 40875 fl. 2 fr. RDt. oder 42918 fl. 781/2 fr. öfter. Währ.

angenommen.

2. Jeder Rauflustige hat vor Beginn ber Feilbiethung 5/100 bes Chatungewerthee, d. i. 2146 fl. oft. M. im Baaren oder in öffentlichen Rreditepapieren wie auch Sparkaffebucheln, lettere beide jedoch nach tem am Ligitagionetermine bestehenden Rurse zu Banden der Ligis

tazionetommiffion als Badium zu erlegen.

3. Dem Grefugioneführer frn. Philipp Vacano deffen Forderung von 2999 fl. 57 fr. f. R. G. über die in Exefugion gezogene Realitat Rr. 215 und 2163/4 am Zweiten versichert und liquid ift, wird bas Recht eingeräumt, ohne Erlag des Badiums mitzubiethen, wenn derfelbe ben ale Badium bestimmten Betrag von 2146 fl. oft. Bahr. über ber obbenannten Sypothefarforderung fichergestellt und fich hier- über vor Beginn ber Feilbiethung bei ber Lizitazionstommiffion außgewiefen haben mirb.

4. Der Räufer ift verbunden, bie auf dieser Realität haftenden liquiden Schuldforderungen in so weit der Raufschilling hinreicht, zu

übernehmen, falls dies die Glaubiger verlangen follten.

5. Der Meistbiether ist verpflichtet, binnen 30 Tagen nach Grhalt bes ben Berfteigerungeaft jur Gerichtemiffenschaft nehmenben Bescheibes, 1/3 Theil bes Raufschillings gerichtlich ju erlegen, und über bie übrigen 2/3 Theile fammt 5/100 in halbjährigen antizipativen Raten zu zahlenden Binfen und der Berbindlichkeit, diese übrigen 2/3 Theile binnen 30 Tagen nach Erhalt ber Bahlungstabelle zu berichtigen, eine intabulationsfähige Schuldurkunde auszustellen, wo sodann ihm das Gigenthumedefret ausgefertigt, er ale Gigenthumer im Aftivftande, ber Raufschillingereft aber im Laftenstande biefer Realität intabulirt, die barauf haftenden Laften mit Ausnahme der etwa zu Folge Bedingung 4. übernommenen ertabulirt und der Erfteher in den phyfifden Befit diefer Realität eingeführt werden wird.

6. Sollte ber Raufer irgend einer Ligitagionsbedingung nicht Benuge leiften, fo wird auf feine Roften und Gefahr bie Religitagion ohne einer neuen Schapung in einem einzigen Termine vorgenommen, bet welchem diese Realität um jeden Preis unter dem Schähungswerthe verfauft werden wird, und ber fontraftbrüchige Raufer bleibt für jeden hieraus entspringenden Schaben nicht nur mit seinem Badium, sondern

mit feinem gangen Vermögen verantwortlich.

7. Wird diese Realitat bei bem obigen festgesetten Termine um

mas immer für einen Betrag veräußert werben.

8. Der Berkauf geschieht in Pausch und Bogen, daher wird bem

Räufer für einen allfälligen Abgang feine Gewähr geleistet.
9. Der Käufer ist verbunden von dem Tage der Einführung in ben physischen Besit der gefauften Realität alle laufenden Steuern und

fonftigen Laften gu tragen.

Bon diefer ausgeschriebenen Lizitazion werden beide Partheien und die intabulirten Gläubiger zu eigenen handen, ferner die liegende Maffe nach Adolfina Halaway - bann jene Gläubiger, benen ber gegenwartige Bescheid vor dem Termine, wie auch die weiteren Bescheide aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werben tonnten oder welche fpater ein Sypothefarrecht ju biefer Realitat erworben haben durch den bereits bestellten Kurator in der Person des Grn. Advokaten Kolischer mit Substituirung bes Hrn. Abvofaten Skwarczyński verfländiget.

Stanisłau, ben 29. Februar 1860.

(714)C d i f

Mro. 1283. Bom Tarnopolor f. f. Kreisgerichte wird allen auf bem, bem Maximilian Juchnowicz gehörigen, im Czortkower Kreise gelegenen Gutsantheile Biała richtiger Czortkow stary (Skupienszczyzna genannt) mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß megen Buweifung des von diefem Gutsantheile mittelft Ausspruche der f. f. Grundentlaftunge = Fonde = Direfzion vom 22. August 1857 Bahl 4134 ermittelten Urbarial-Entschädigungefapistals von 805 fl. 45 fr. R.M. das Berfahren eingeleitet murbe.

Es werden daher fammtliche mit ihren Forderungen auf diefen Gütern versicherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber zu Diefem 3mede hiergerichts bestehenden Kommission ober schriftlich burch bas Einreichunge-Protofoll biefes f f. Kreisgerichts ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor= und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) bes Anmelbers und feines allenfülligen Bevollmächtig. ten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe der angesprochenen Hypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals,

als auch ber allenfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Poft, und wenn ter Anmelber feinen Aufenthalt außer dem Sprengel diefes t. f. Kreisgerichts hat, unter Namhaftmachung eines daselhst besindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gericht= lichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtewirkung wie die zu eigenen Banden gefchehene Buftellung, murben abgesendet werden, um fo sicherer bis einschließlich den 15ten Mai 1860 zu überreichen, wie drigens der sich nicht meldende Gläubiger bei der seiner Beit gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfagung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung feiner Forderung auf das Entida. dinungs : Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 bes Patents vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussehung verliert, daß seine Fordes rung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe bes §. 27 des kaiserl. Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Tarnopol, den 19. Marg 1860.

Lizitazione = Ankundigung.

Mro. 6326. Bur Verpachtung ber Bergehrungesteuer vom Beinund Fleischverbrauche im Ginhebungsbezirfe Trembowla fur bie Beit vom 1. Mat 1860 bis Ende Ofiober 1861 wird unter ben in der Ligitazionefundmachung vom 28. Februar 1860 3. 2366 gegebenen Bedingungen bei dem f. f. Finangwach-Rommiffariate in Trembowla am 25. Upril 1860 um 3 Uhr Nachmittag bie britte Lizitazion abgehalten werden.

Bon ber f. f. Finang-Begirke-Direkzion. Tarnopol, am 13. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 6326. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i mięsa w obrębie poborowym Trembowla na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 25go kwietnia 1860 o 3ciej godzinie z południa licytacya trzecia w kancelaryi komisaryatu straży finansowej w Trembowli pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 28. lutego 1860 Nr. 2366 podanemi.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

W Tarnopolu, 13. kwietnia 1860.

## Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. marca 1860.

Michał hrabia Starzeński, obywatel ziemski, 63 l. m., na apopleksyę.

Michał hrabia Starzeński, obywatel ziemski, 63 l. m., na apopleksyę. Franciszek Moszler, gubern. pens. dyrektor ekspedytu, 68 l. m., na konsumcyę. Wincenty Vankowits, aktuaryusz magistratualny, 40 l. m., na suchoty. Elżbieta Hałakowska, wdowa po rymarzu, 85 l. m., ze starości. detto Zehetgruber, pickarzu 72 n. m., na wodną puchlinę. Leontyna Chomin, dziecie urzędnika, 3 l. m., na konsumcyę. Teresa Trygalska, dziecie grzebieniarza, 8/12 r. m., na konsumcyę. Emilia Zubkiewicz, dziecię szwaczki, 6 l. m., na zapalenie krtani. Anton Medon, dziecię szwaczki, 2/12 r. m., na koklusz. Agnes Daniłow, wdowa po kapralu z domu karn., 60 l. m., na wodną puchlinę. Michał Midyk, wyrobnik, 36 l. m., na zapalenie mózgu. Karolina Menardowicz, wyrobnica, 20 l. m., na krwiotok. Onufry Jures, wyrobnik, 40 l. m., na zapalenie kiszek. Marya Stefankowa, wyrobnica, 19 l. m., na ospę. Helena Churchart, detto 40 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Helena Churchart, detto Teresa Sielecka, detto

40 l. m., na sparaliżowanie płuc. 28 l. m., na rozjątrzenie. 37 l. m., na sparaliżowanie płuc. Agnieszka Buchta, detto

Agnieszka Buchta, detto 37 l. m., na sparaliżowanie płuo. Piotr Szuwarak, wyrobnik, 50 l. m., na suchoty.

Mikołaj Sawczuk, wieśniak, 58 l. m., na wadę w sercu.

Karol Sperling, wyrobnik przy gazometrze, 31 l. m., na apopleksye.

Michalina Zankner, dziecie szewca, <sup>6</sup>/<sub>12</sub> r. m., na konwulsye.

Karolina Maciejewska, dziecię szewca, 7 tygodni m., na koklusz.

Katarzyna Budzińska, podrzutek, <sup>1</sup>/<sub>12</sub> r. m., na konsumcyę.

Aniela Paliczuk, dziecię parobka, 1 r. m., na kurcze.

Vładysław Menkarski, dziecię szwaczki, <sup>8</sup>/<sub>12</sub> r. m., na kurcze.

Jędrzej Strzelecki, dziecię wyrobnika, 1<sup>3</sup>/<sub>12</sub> r. m., na wodna puchlinę.

Józef Południak, dto.

Antoni Lyja, dto.

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., na zapalenie krtani.

Józef Albrecht, dto.

3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., na koklusz.

1½ r. m., na zapalenie krtani.

3/12 r. m., na koklusz.

8/12 r. m., na konsumcye. Józef Albrecht, dfo.

Jan Tyrpak, kanonir, 28 l. m., na suchoty.

Jerzy Matyutz, szeregowiec 37. pułku piechoty, 23 l. m., na suchoty.

Jan Jahn, dto. 29. dto. 30 l. m., na tyfus.

Semko Juchym, dto. 15

dto. 25 l. m., na zapalenie mózgu. Dymytr Muntyan, dto. dto. 23 l. m., na rozjątrzenie. 15. Fedko Denega, aresztant, 57 l. m., na febre trawiaca.

Katarzyna Badiukiewicz, aresztantka, 38 l. m., na suchoty. Szczepan Kurtan, aresztant, 44 l. m., Kiryło Gach, dto. 41 l. m., biegunkę.

Kiryło Gach, dto. 41 l. m., biegunkę.
Mojżesz Hadler, dziecię szklarza, \*/12 r. m., na konsumcyę.
Izak Grau, dziecię kupczyka, \*/12 r. m., na kurcze.
Markus Krämer, dziecię drążnika, \*/12 r. m., dto.
Ruchla Braun, dto. machlerza, \*/12 r. m., na wodę w głowie.
Ej.yk Thum, ubogi, 54 l. m. na ropturę.
Rytka Jussem, uboga, 52 l. m., na rozjątrzenie.
Leib Günzburg nbogi, 58 l. m., na sparaliżowanie plue.

Leib Gunzburg, ubogi, 58 l. m., na sparalizowanie plue. Gittel Reif, żona służącego przy szkole, 70 l. m., na zapalenie płuc. Ascher Reich, kupiec, 68 l m., na zapalenie wnetrzności. Frimet Hubel, wdowa po machlerzu, 65 l. m., na wodną puchline.

Jossel Kriss, dziecię piwnicznego, 1½ r. m., na zapalenie krtani. Pesche Proch, dziecię nauczyciela, 1 r. m., na wodną puchlinę.